# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. September 1866.

Września 1866.

(1473)

Mro. 2098. Dom f. f. Begirksamte als Gerichte in Turka wird befannt gemacht, daß über Ansuchen ber Guteberrichaft Turka und rudfichtlich beren Eigenthumers grn. Franz Gosleth Ritter von Werkstäten jur Befriedigung ber Forderung pr. 1200 fl. rudfichtlich 1500 fl. oft. 2B. fammt Gerichtefoffen pr. 20 fl. und 20 fl. oft. 2B. und Exefuzionetoften pr. 8 fl., 11 fl. 61 fr. und 57 fl. 49 fr. oft. 2B. bie dem Jona Pritsch gehörige, in Turka Samborer Kreises liegende und im Grundbuche für Turka eingetragene Realität unter KRr. 216 um ten nach bem gerichtlichen Schähungswerthe ermittelten Ausrufepreis von 2746 fl. 70 fr. oft. 28. in ben Terminen bes 28. Gep-1ember, 26. Oftober und 23. November 1866 um 10 Uhr Vormit= tage und beim vierten Termine auch unter bem Ausrufepreise gegen gehnperzentiges zu erlegendes Angeld — durch ten f. f. Notar Herrn Karl Bartoszewski ale Gerichtefommiffar in Turka im Grefugiones mege feilgebothen merden wird.

Der Schähungsaft und die Feilbiethungstedingungen tonnen in ber gerichtlichen Registratur eingesehen oter in Abschrift eihoben

werben.

Bon biefer Feilbiethung werden biejenigen Gläubiger, melde ingwischen in bas Grundbuch gelangen follten, burch ben bestellten Rurator Srn. Johann Pulnarowicz aus Turka verständigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Turka, am 29. August 1866.

Mundmachung.

Dro. 676 Pr. Bur Cicherstellung ber Bespeisung fur bie Saftlinge bes f. f. Przemyśler Kreiegerichtes pro 1867 wird im Prafidial= Bureau eine Ligitazion auf Mindeftbot am 8. Oftober 1866, Bor= mittage um 11 Uhr angefangen und um 6 Uhr Abende geschloffen werden.

Die naheren Bedingungen konnen bier eingefehen merben.

Beffegelte, mit dem Babium belegte und mit einer 50 fr. . Marte du versebende Offerten merden bis 6 Uhr Abens angenommen, spater einlangende Offerten aber gar nicht berücksichtiget merben.

Fistalpreis 11.793 fl. 16 fr. — Badium 1200 fl. öft. 2B. Bom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Przemyśl, am 3. August 1866.

(1478)Kundmachung.

Nro. 12753. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte werden diejenigen, welche bie Kaffaquittung ddto. Stanislau 8. Juli 1862 Bahl 1860 über bie aus Anlag der Miethe bes Rathhausgewölbes Dr. 13 etlegte Raugion, bestehend in einer Grundentlastunge-Obligazion ddto. 1. Movember 1853 Rr. 16598 pr. 100 fl. R. M. sammt brei Rupons vom 1. November 1862 und einer Nazionalanlehens-Obligazion ddto. 1. Oftober 1854 3. 1174 pr. 20 fl. R. M. fammt 17 Rupone bom 1. April 1863 in Sanden haben, aufgefordert, diefe Raffa-Quittung innerhalb eines Sahres fo gewiß vorzulegen, mibrigens bie. felbe für nichtig gehalten murbe und ber Inhaber baraus feine Unipruche giltig erheben fonnte.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, ben 17. August 1866.

G d i f t. (1479)

Mro. 40093. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehender angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Rriegebarlebens-Dbligazionen, lautend auf ben Ramen:

1) Krzyworowna, Unterthanen Stanislauer und Kolomeaer Rreifes, N. 15010 ddto. 13. Dezember 1796, über 8 fl. 163/8 fr.,

ddto. 14. November 1797, über 8 fl. 163/s fr. zu 5%;

3) Krzyworowka, Unterthanen besselben Kreises, N. 14974

ddto. 14. November 1797, über 8 fl. 163/s fr. zu 5%;

3) Krzyworowna, Rustif. desselben Kreises, N. 15706 ddto. 9. Movember 1798, über 8. fl. 163/8 fr., zu 5% aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Boden und 3 Tagen die ob. Bedachten Obligazionen tem Gerichte vorzulegen, witrigens nach Ber= lauf biefer Frist folche für amortisirt erklart werden würden. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. August 1866.

(1476)Edykt.

Nr. 13931. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszym Wiadomo czyni, panu Aleksandrowi Polanowskiemu, a w razie jego smierci tegoz spadkobiercom, ze p. Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz przeciw temuż wydał pod dniem 5. sierpnia 1866 do liczby 13931 pozew o wykreślenie sumy 292 duk. i 2 złr. 52 kr. m. k.

ze stanu dłużnego dóbr Puźniki I. i II., który uchwałą z dnia 13. sierpnia 1866 do l. 13931 do ustnego postępowania z terminem na dzień 13. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem dekretowany został.

Gdy miejsce pobytu Aleksandra Polanowskiego lub tegoż spad. kobierców nie jest wiadome, przeto ustanawia się tymże p. adwokat Dr. Maramorosz z zastępstwem p. adwokata Dra. Kwiatkowskiego za kuratora, oraz wzywa się tychże, by ustanowionemu kuratorowi swe potrzebne dowody nadesłały lub też innego kuratora temu sadowi wskazały, gdyż w przeciwnym razie ztad złe skutki samym sobie będą musiały przypisać.

Stanisławów, dnia 13. sierpnia 1866.

(1477)Edykt.

Nr. 13933. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni p. Maryannie z hr. Jablonowskich hr. Fredrowej a w razie jej śmierci tejze spadkobiercom, że p. Teodor Agopsowicz przeciw tojre wydał pod dniem 5go sierpnia 1866 do 1. 13933 pozew o wykreślenie sumy 4151/3 duk. z większej sumy 623 dukatów pochodzącej ze stanu dłużnego dóbr Puźniki I., który uchwałą z dnia 13. sierpnia 1866 do liczby 13933 do ustnego postępowania z terminem na dzień 13. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem dekretowany został.

Gdy miejsce pobytu pani Maryanny z br. Jabłonowskich hr. Fredrowej lub jej spadkobierców nie jest wiadome, przeto ustanawia się tymze pan adwokat Dr. Maramorosz z zastępstwem pana adwokata Dra. Kwiatkowskiego za kuratora, oraz wzywa się tychze, by ustanowionemu kuratorowi swe potrzebne dowody nadesłały lub tez innego kuratora temu sądowi wskazały, gdyż w przeciwnym razie wynikłe ztad złe skutki samym sobie będą musiały przy-

pisać.

Stanisławów, dnia 13. sierpnia 1866.

Lizitazione-Anfundigung.

Dro. 29033. Am 20. Ceptember 1866 mirb beim f. f. Rameral. Wirthschaftsamte in Janow die gemauerte fünfgangige Mahlmuble in Stradez auf der Reichedomaine Janow auf die Beit vom 1. Rovember 1866 bis Ende Oftober 1867, ober bis babin 1869, im Bege ber öffentlichen Berfteigerung zur Berpachtung ausgebothen merben.

Der Ausrufepreis beträgt 1570 fl., d. i. Gintaufend funf. hundert fiebenzig Gulden, bas von jedem Pachtlustigen zu erlegende Babium 160 fl., d. i. Einbundert fechzig Gulden öfterr. Bahrung.

Der Ersteher hat eine Rauzion im Betrage bes halbjährigen Pachtzinses beizubringen, ben Pachtzins aber in vierteljärigen verfallenen Raten einzuzahlen.

Es werden auch schriftliche Offerten vom Vorsteher des Kameral= Wirthschaftsamtes bis 6 Uhr Abends des, ber mündlichen Versteigerung vorhergehinden Tages entgegengenommen, welche mit dem Badium belegt fein und ben Preisanboth in Biffern und Buchstaben ausgedrückt enthalten muffen.

Die naheren Ligitagionsbedingniffe konnen bei bem Rameral:

Wirthschaftsamte in Janow eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkjion. Lemberg, am 22. August 1866.

Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 29033. Dnia 20. września 1866 odbędzie się w c. k. kameralnym urzedzie gospodarczym w Janowie licytacya publiczna celem wydzierzawienia młyna murowanego na pięć kamieni w Stradczu, w dobrach kameralnych Janów, na czas od 1. listopada 1866 do końca października 1867, lub do tegoż 1869.

Cena wywołania wynosi 1570 zł., to jest: Tysiąc pięćset siedmdziesiąt złotych; wadyum zaś, które każdy chęć wydzierzawienia mający złożyć powinien, 160 zł., to jest: sto sześćdziesiat

złotych wal. austr.

Nabywca ma załączyć kaucyę w wysokości półrocznego czynszu dzierżawnego, sam zaś czynsz dzierżawny płacić w kwartal-

nych ratach z dołu.

Także pisemne oferty, które muszą być zaopatrzone w wadyum i zawierać cenę ofiarowaną wyrazoną cyframi i literami, będą przyjmowane przez przełożonego kameralnego urzędu gospodarczego do godziny 6tej wieczorem dnia poprzedzającego ustną licytacyę.

Blizsze warunki licytacyi mogą być przejrzane w kameralnym

urzędzie gospodarczym w Janowie.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 22. sierpnia 1866.

(1482) Bewerbunge = Aufruf. (1

Mr. 30270. Das h. f. f. Sustigministerium hat laut Erlages vom 22. August 1866 3. 8493 die Kreirung zweier Advokatensiellen für Grodek im Lemberger Kreife zu bewilligen und die Ausschreisbung des Konkurses zur Besehung dieser zwei Advokatenstellen anzusordnen befunden.

Die Konfursfrist wird hiemit auf vier Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung bieser Rundmachung in die Wiener Zeitung fest-

gefest.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Verordnung des h. f. f. Justigministeriums vom 14. Mai 1856 Nr. 10567 (Landes-Geschlatt 3. 21 Abtheil. II. Stück IV.) einzurichtenden Gesuche an dieses f. f. Ober-Landesgericht zu richten, daselbst ihre volle gesetzliche Befähigung zur Abvokatur, ihre Sprachkenntnisse und ihre Verwendung seit dem Austritte aus den Studien darzuthun und anzugeben, ob sie mit einem Gerichtsbeamten dieses Oberlandesgerichtssprengel und in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Abvokaten und Notare, oder bei denfelben in Verwendung stehende Bewerber, haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetten Abvokatens beziehungsweise Notariatskammern, und wo keine solchen bestehen, durch den Gerichtshof erster Instanz in dessen Sprengel sie wohnen, zu

überreichen.

In öffentlichen Diensten flebende Bewerber aber, haben ihre Gesuche burch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Vom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, den 28. August 1866.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nr. 48053 ex 1866. Lwowski c. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszym edyktem nieobjętej masie po zmarłej Franciszce Zakrzewskiej wiadomo czyni, że p. Marya Lewakowska pod dniem 31. sierpnia 1866 do l. 48053 przeciw p. Leopoldowi Borowskiemu masie nicobjętej po zmarłej Franciszce Zakrzewskiej i Jakóbowi Zakrzewskiemu prośbę o wydanie nakazu płatniczego względem sumy 2000 zł. w. a. podała, w skutek czego dnia dzisiejszego do l. 48053 nakaz platniczy wydany został.

Ponieważ masa spadkowa po zmarłej Franciszce Zakrzewskiej dotychczas nieobjętą jest, przeto ustanawia się dla niej na jej koszta i stratę za kuratora p. adwokata Dra. Klimkiewicza w zastępstwie pana adwokata Dra. Męcińskiego i temuż wyż wzmiankowana

uchwała tutejszego sądu doręcza się.

Lwów, dnia 1. września 1866.

(1481) **R** und mach ung. (1)

Nro. 43568. Nachdem bie Rinderpest in mehreren Orten bes Biharer, Eisenburger, Szabolczer, Oedenburger, Wieselburger, Pressburger, Neograder und Pesther Komitats besteht, wird der Eintrieb von Horn- und Wollvieh, und die Einfuhr der von denselben stammenden Rohprodukte aus Ungarn längst der ganzen galizischen Landesgrenze für die Zeit der Seuchendauer eingestellt, und es ist das an der Landesgrenze vorkommende Hornvieh zurückzuweisen.

Wenn ein fürzlich über die ungarische Grenze getretener Hornviehtrieb im Inneren des Landes betreten wird, ift derselbe außerbalb der Betretungsortschaft einer zehntägigen Kontumazirung zu unterziehen. Derlei Wiehtriebe sind, selbst wenn sie mit ungarischen Biehpässen versehen sind, vom Marktverkehre auszuschließen und zu

fontumaziren.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 43568. Ponieważ zaraza bydła rogatego istnieje w kilku miejscach komitatu Biharskiego, Eisenburgskiego, Szabolekiego, Oedenburgskiego, Wieselburgskiego, Preszburskiego, Nowogradzkiego i Peszteńskiego, przeto zawiesza się na czas trwania zarazy wprowadzanie bydła rogatego i owiec, jako też pochodzących z nich surowych produktów z Węgier wzdłuż całej granicy galicyjskiej, i nadchodzące do tej granicy bydło rogate ma być napowrót odprawiane.

Jeźli w głębi kraju przydybane zostanie stado bydła rogatego, które niedawno przekroczyło granicę węgierską, ma ono być wzięte po za miejscem przydybania pod dziesięciodniową kwarantanę. Takie stada bydła, nawet jeźli są opatrzone w węgierskie paszporty bydlęce, mają być wykluczane z obrotu targowego i brane

pod kontumacyę.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. sierpnia 1866.

(1486) © b i f t. (1)

Mro. 10735. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemyśl wird Sigmund Kaczkowski, Gutsbesther zu Bereinica wyzna, mittelst dieses Ediftes verständigt, daß Moses Dym wider ihn unterm 20. Juli 1866 3. 10735 eine Klage wegen Zahlung pr. 136 fl. 50 fr. öst. Währ. s. G. ausgetragen, worüber die Tagsatung auf den 18. September 1866 um 10 Uhr Vormittags festgesetzt wurde.

Da ber Wohnort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht ihm einen Kurator in der Person des Hrn. Landes-advokaten Dr. Reger mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Mochnacki bestellt, welchem die Klage zugestellt, und mit dem die Verhandlung gemäß der Vorschrift der Gerichtsordnung durchgesführt werden wird.

Sr. Sigmund Kaczkowski hat sich bennach an biesem Termine entweder perfönlich zu melben, oder dem bestellten Kurator seine Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder aber einen anderen dem Gerichte bekanntzugebenden Sachwalter zu mahlen, widrigens er tie üblen Folgen seiner Saumseligkeit sich selbst zuzuschreiben haben wird.

Przemyśl, am 22. August 1866.

1487) © 8 i f t. (1)

Rro. 8666. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird zut Hereinbringung ber Wechselsumme von 95 fl öst. W. sammt 6% Zinsen vom 13. September 1861, der Gerichtekossen pr. 8 fl. 84 fr. öst. W. und der Exekuzionskossen pr. 11 fl. 84 fr. öst. W. die extentive Feilbiethung der im Lapenstande ber den Gheleuten Johann und Sophie Krzempek gehörigen Realität KNro. 1389 in Tarnopolzu Gunsten der Chaje Ester Halpern als Zeistonärin des Markus Kosser ut dom. 7, pag. 490, Nro. 9 on. intabulirten Hälfte der Summe von 2300 fl. K. M. zu Gunsten der Nachlasmasse des Majer Byk bewilligt, und wird diese Feilbiethung in drei Terminen, d. s. am 4. und 25. Oftober 1866 und 15. November 1866, sedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedinguzgen in Bollzug gessett nerden:

1. Als Ausrufspreis wird ber Rominalbetrag biefer feilzubie thenden hälfte ber Summe von 2300 fl. R. M., d. i. der Betrag

pr. 1182 fl. 50 fr. oft. B. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden, ten 10% = Theil tes Ausrufspreises, b. i. den Betrag von 118 fl. 25 fr. öst. W. bei der gerichtlichen Lizitazionskommission als Batium zu erlegen.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen fo wie der Tabularextraft

können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Tarnopol, am 25. Juli 1866.

(1489) Kundmachung. (1

Mr. 30090. Bur Wiederbesetzung des erledigten Tabak = Untersverlags in Drohobycz, Samborer Kreises, wird eine öffentliche Konsturrenzverhandlung mittelst Ueberreichung schriftlicher Offerten hiemit ausgeschrieben.

Der Verkehr diefes Rommissionsgeschäftes betrug in der Jahres-

periode 1865:

Bufammen . 103903 ft.

öfterr. Währ.

Die bezüglichen, mit einem Angelbe von 200 fl. belegten Ofeferte muffen bis einschließig 28ten September 1866 bei ber k. k. Finang-Bezirke-Direkzion in Sambor überreicht werben.

Die naheren Bedingungen und der Erträgnifausweis fonnen bei ber genannten Finang = Bezirks = Direkzion oder hierorts eingesehen

werden.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 28. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30090. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Drohobyczu w cyrkule Samborskim rozpisuje się niniejszem konkurencya przez podanie pisemnych ofert.

Obrót pienieżny tej trafiki wynosił w roku 1865, mianowicie:

anetr

a zatem razem . . 103.903 zł.

wal. austr.

Dotyczące oferty, zaopatrzone kwotą 200 zł. jako wadyum, mają być podane najdalej do dnia 28. września 1866 włącznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Samborze.

Bliższe warunki licytacyjne i wykaz dochodów można przejrzeć we wzmiankowanej obwodowej dyrekcyi, tudzież w tutejszej c. k. dyrekcyi skarbu.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 22. sierpnia 1866.

### (1470) Obwieszczenie. (2)

#### Do panów wierzycieli masy układowej M. Gromadzińskiego Wdowy i p. Lewickiego.

Nro. 140. W postępowaniu układowem firmy M. Gromadzińskiego Wdowy i p. Lewickiego, i tejże firmy uczestników Anny Lewickiej i Piotra Lewickiego uchwałą c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 26. lipca 1866 do liczby 36536 wprowadzonem, wzywają się panowie wierzyciele na podstawie §. 23 ustawy z dnia 17. grudnia 1862 do liczby 97, by z jakiego bądź tytułu pochodzące swoje pretensye najdalej do dnia 15. października 1866 u podpisanego c. k. komisarza sądowego we Lwowie pod Nrm. 17 miasto, pisemnie zameldowali, w przeciwnym bowiem razie, gdyby ugoda przyszła do skutku, od zaspokojenia z majątku pod postępowanie układowe podciągniętego, jak dalece ich pretensye fantem lub hypoteką pokryte nie są, wykluczeni zostaną pod zastrzeżeniem skutków §§. 35, 36, 38 i 39 powyzszej ustawy.

Lwów, dnia 28. sierpnia 1866.

Józef Strzelbicki, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy. (1485)C b i f t. (1)

Mr. 2775. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ben unbefannten Erben bes Felix Ostoja Niedzwiecki befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Geren Isaac Richter die exekutive Abschähung ber dem Felix Ostoja Niedzwiedzki gehörigen Realität sub CNr. 231 in Janow zur Einbringung ber ihm aus dem gerichtlichen Vergleiche vom 18. Februar 1840 3. 114 gebührenden Summe von 1800 ft. R. M. oder 1890 fl. öft. Bahr. f. R. G. bewilliget murde und am 25. September 1866 um 10 Uhr Vormittage vorgenommen werden

Da bie Maffe bes Felix Ostoja Niedzwiecki liegend ift, und die Erben des Felix Ostoja Niedzwiecki unbekannt sind, so wird benselben auf ihre Gefahr und Roften ber herr Adam Frunk gum Rurator bestellt, und demfelben der bezügliche Bescheid zugestellt. Janow, am 27. August 1866.

Mr. 8551. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem abmefenden und dem Bohnorte nach unbefannten Vincenz Stonecki mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben, bann bie f. f. Finang-Profuratur Namens ter latein. Rirche zu Tluste und andere wegen Löschung aus dem Lastenstande ber Guter Tłuste sammt Attinnenzen ber Dom. 1. pag. 393. nr. 39. on. haftenben Berpflichtung jur Leiftung 30 Schock in Garben fur bie Pfarre in Pluste und Gestattung des freien Mahl- und Folgungerechtes, Bah. lung der Beträge von 15000 fl. poln., 2550 fl. peln., 3000 fl. poln., 450 fl. poln., 300 fl. poln., 1040 fl. poln., 221 fl. poln., 7177 fl. 1 gr. poln., 1437 fl. 12 cr. poln., 2846 fl. 281/2 gr. poln und ber zwischen ten Erben tes Josef Stonecki bezüglich ber Güter unb Chulben bei ber Theilung des Josef Stonocki'ichen Rachlaffes gegen= seitig bedungenen Gewährleistung — Frau Augella Szeptycka unterm 16. August 1853 3. 25868 die Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt jur Erstattung ter Miteinrede auf ten 16ten Oftober 1866 Bormittage 10 Uhr anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort des belangten Vincenz Stonecki nicht ausgeforscht werden kann, so hat das f. k. Kreisgericht zu tessen Ber= tretung und auf Wefahr und Roften den hiefigen Advofaten Grn. Dr. Kozmiński mit Cubstituirung des Herrn Advokaten Dr. Zywicki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, dur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, ober die erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu nählen und diesem Rreisgerichte anzuzei= gen, überhaupt bie zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem berfelbe fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird. Tarnopol, am 16. Juli 1866.

Mro. 39980. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte werden alle Jene, welche ben, dem Feibusch Ungar in Berluft gerathenen Prima-Wechfel ddto. Lachodow 1. Marg 1866 über 1000 ft. oft. Bahr., vier Monate a dato an die Ordre bes Ausstellers Feibusch Ungar zahlbar, von hrn. Friedrich Pothen und Fr. Ottilie Pothen gebor. Hausner akzeptirt - in Sanden hoben follten, aufgeforbert, diefen Bechfel binnen 45 Tagen vom unten angesetten Tage biefem Gerichte vorzulegen und ihre Rechte barauf geltend ju machen, widrigens berfelbe amortifirt und nichtig erflart werden würde.

Sievon werden Bittsteller, bann Gr. Friedrich Pothen und Fr. Ottilie Pothen geb. Hausner verständigt.

Lemberg, am 8. August 1866.

Nro. 13744. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni panu Laurentemu czyli Wawrzyńcowi Pawliczyńskiemu, że pani Marya Kamińska przeciw temuż pod dniem 1. sierpnia 1866 do l. 13744 wydała pozew o wykreślenie summy 480 rubli srebr. ross. z pn. i summy 100 rubli srebr. ross. z pn. na części tabularnej dóbr Puzniki II. Dom. 163, pag. 42, n. 19 on. intabulowanej ze stanu biernego tejze części tabularnej, który uchwałą z dnia 13. sierpnia 1866 do l. 13744 do ustnego postępowania z terminem na dzień 13. listopada 1866 o 10tej godzinie przed południem dekretowany został.

Gdy miejsce pobytu Laurentego czyli Wawrzyńca Pawliczyńskiego nie jest wiadome, przeto ustanawia się temuż p. adwokat Dr. Maramorosz z zastępstwem p. adwokata Dra. Przybyłowskiego Za kuratora, oraz wzywa się tegoz, by swe potrzebne dowody ustanowionemu kuratorowi nadesłał lub też innego kuratora temu sądowi wskazał, gdy w przeciwnym razie wynikłe ztad złe skutki

sam sobie będzie musiał przypisać.

Stanisławów, dnia 13. sierpnia 1866.

Mr. 3997. Vom Dobromiler f. f. Bezirfsgerichte wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß mit Beschluß bes Przemysler f. f. Kreisgerichtes vom 22. August 1866 Bahl 11765 über den gewesenen Stadtgemeinde - Borfteber und Sauseigenthumer Frie-

drich Kuzia wegen gerichtlich erhobenen Blobfinnes die Ruratel verhängt und gur Wahrung feiner Rechte ber Salinen = Bundargt Berr Viktorin Mańkowski zum Kurator ernannt wurde.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Dobromil, am 25. August 1866.

Konkurs : Verlautbarung.

Dro. 652 Pr. Bur Bieterbefetung bes bei bem f. f. Rreis= gerichte ju Tarnopol erledigten Dienstpoftens eines hilfeamter. Direktors mit dem jahrlichen Behalte von 840 fl. oft. B. und dem Borrudungsrechte in die hohere Behaltsstufe wird hiemit der Ronfurs auf vier Wochen von der Iten Einschaltung bieser Verlautbarung in das Umteblatt ber Lemberger Landeszeitung ausgeschrieben.

In diesem Termine haben die Bewerber ihre nach Borschrift bes S. 16, 19 und 22 bes faiferlichen Batentes vom 3. Mai 1853 3. 81 R. G. B. eingerichteten Gesuche mit ber Nachweisung über die Renntniß der beiden Landeesprachen an das Prafidium biefes

Rreisgerichtes ju überreichen.

Vom f. f. Kreisgerichts = Prafidium.

Taraopol, am 27. August 1866.

Ankundigung.

Dr. 1053. Wegen Berpachtung ber Zydaczower flabtischen Hutweiden auf die Zeit vom 1. November 1866 bis dahin 1869 wird, ba bei der auf den 22. August d. J. ausgeschriebenen Lizitazion feine Ligitazioneluftigen erfchienen find, am 17. Ceptember b. J. eine zweite, und im Talle, daß auch diese mißlingen follte, am 3. Oftober b. 3. eine dritte Lizitazions-Verhandlung abgehalten werden.

Diese hutweiden sind:

1. Zaprzeczyście mit bem Fistalpreise von 900 fl. oft. 28. 2 Góra wielka bei Zaprzeczyście 800 1400 " 3. Zagórze und Ospiska

600 " 4. Orłów mit Maretyn 5. Netecz 800

Ligitagionsluftige haben vor Beginn ber Ligitagioneverhandlung das 10%tige Vadium zu erlegen.

Die näheren Ligitagionsbedingungen konnen in ber Zydaczower Gemeindeamtsfanzlei eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirkeamte.

Mikołajów, am 25. August 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 1053. W celu wydzierzawienia pasz miejskich w Zydaczowie na czas od 1go listopada 1866 do ostatniego października 1869 odbędzie się w kancelaryi urzędu miejskiego w Żydaczowie, ponieważ do wyznaczonej na dzień 22. sierpnia 1866 licytacyi nikt nie przystąpił, na dniu 17. września b. r. druga, a gdyby i ta bez skutku była, na dniu 3. października b. r. trzecia publiczna licy-

Paszy te są następujące:

1. Zaprzeczyście z ceną wywołania 900 zł. wal. austr.

2 Góra wielka przy Zaprzeczyściu 800 " 3. Zagórze i Ospiska 1400 600 " 4. Orłów i Meretyn 5. Netecz 800

Licytanci mają 10% wadyum przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

Wiadomości bliższe o warunkach zasiągnąć można w kancelaryi urzędu gminnego w Żydaczowie.

Z c. k. urzędu powiatowego. Mikołajów, dnia 25. sierpnia 1866.

#### (1468)Kundmachung.

Mr. 12308. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Seiner f. f. Apostolischen Majestät verliebenen Amtegewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft im Grunde des §. 16. des Berfahrens in Preffachen ju Recht erfannt: Der Inhalt ber Brochure "Biblioteka pisarzy polskich tom 36. poezye Romana Zamorskiego, Lipsk F. A. Brockhaus 1866" begrunde bas Berbrechen des Hochverrathes nach S. 58 c. Str. Gef. und das im S. 24 Pr. G. bezeichnete Bergeben und es werbe baber biefe Brodure fur ben Umfang des gangen Raiferstaates verbothen.

Bas hiemit gur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 28. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12308. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzedowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa na mocy §fu 16. postępwania w sprawach prasowych orzeka: Broszura pod tytułem: "Biblioteka pisarzy polskich tom 36. poezye Romana Zamorskiego, Lipsk F. A. Brockhaus 1866" zawiera istotę czynu zbrodni zdrady głównej w myśl §. 58. lit. c. ust. karn. i wykroczenia w §. 24. ust. prasowej oznaczonego, przeto dalsze rozpowszechnienie tejze broszury na mocy §. 36 ust. prasowej w całym państwie austryackim zakazuje się.

Co sie niniejszem podaje do wiadomości publicznej.

Z c. k. sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 28. sierpnia 1866.

(3)

Mro. 8858. Bom f. f. Rreisgerichte in Tarnopol wird über Unfuchen bes f. f. Tarnopoler ftabt. beleg. Bezirkegeridtes vom 30. Juni 1866 3. 1111 gur Bereinbringung der vor den Franz Richter'schen minderjährigen Kindern mit Angela Kowalska mit Urtheil vom 4. Juni 1857 3. 1111 erstegten Summe pr. 500 fl. R. M. in filbernen Zwanzigern sammt 5% Interessen vom 29. November 1849, de Gerichtetosten pr. 11 fl. 49 fr. R. M., der Grefuzions: fosten pr. 3 fl. 45 fr. R. M., 11 fl. 37 fr. R. M., 21 fl. 86 fr. öft. D., 4 fl. 2 fr. öft. D., 9 fl. 96 fr. öft. B. und 14 fl. 12 fr. öft. 28. die exekutive öffentliche Feilbiethung der, der Frau Angela Kowalska eigenthümlich gehörigen, in Tarnopol sub Nro. 173-130 alt, 706 neu gelegenen Realität in zwet Terminen, b. i. am 4. Oftober 1866 und 8. November 1866, jedesmal in Bormittagestunden, unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Bum Ausrufspreise ber, ber Frau Angela Kowalska gehorigen, in Tarnopol unter RMr. 173-130 alt, 706 neu liegenden Realität mird ber gerichtlich mit 8687 fl. 55 fr. oft. D. erhobene Cchahungswerth angenommen, und es wird die ausgebothene Realitat bei ben obigen Terminen nur über oder um den Schähungswerth ver-

äußert werden.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden 10% des Auerufspreises, d. i. den Betrag von 868 fl. 751/2 fr. oft. M. ale Babium ju Banben ber Ligitazionskommission entweder im Baaren, oder in Sperzen= tigen öffentlichen Kreditspapieren sammt ben noch nicht fällig geworbenen Kupons, nach dem letten Tageekurse ber Lemberger Beitung gerechnet, zu erlegen, welches Babium bem Meiftbiether in den Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber fogleich nach beendigter Bersteigerung jurudgestellt werden wird.

3. Der Schähungsaft fo wie ber Grundbuchsauszug fonnen in der hiergerichtlichen Registratur oder bei der Ligitagion eingesehen, die Steuern bei bem f. f. Tarnopoler Steueramte aber in Erfahrung

gebracht merden.

Bezüglich ber intabulirten Schulden werden bie Rauflustigen

an das Tarnopoler Grundbuchsamt gewiesen.

Sievon werden bie Grefugioneführer ju Sanden des Grn. Ab= vokaten Dr. Kozmiński, bie bem Wohnorte nach unbekannt wo fich aufhaltende Grefutin Fr. Angela Kowalska ju Banden des jum Curator ad actum ernannten grn. Lanbesadvofaten Tr. Schmidt mit Substituirung bes Srn. Abvofaten Dr. Weisstein und burch Gbifte, die Supothefargläubiger Leib Margulies in Tarnopol, die erflarten testamentarischen Erben und Berwalter ber Massa bes mittlerweile verstorbenen Major Byk, d. i. die deutscheistraelitische Schule zu Sanden des Direktore Michael Perl, Die testamentarischen Bermalter hr. Alexander Frühling und hr. Salamon Langer, die f. f. Finangerofuratur in Lemberg Namens bes hohen Aerars, Moses Zacharias in Stryj, Lippe Halpern in Stryj, Fr. Xawera de Strzałkowskie Kowalska in Tarnopol, endlich alle biejenigen Gläubiger, welche nach ber hand nach ausgestelltem Grundbuchsauszuge ddto. Tarnopol, 19. Mai 1866 an bie Bemahr gelangen follten oder benen der Feil. biethungsbescheid aus mas immer für einer Urfache vor tem anberaumten Termine nicht zugestellt werden könnte, durch den zum Curator ad actum aufgestellten herrn Landesabvofaten Dr. Kozmiński mit Substituirung bes Grn. Advofaten Dr. Delinowski und burch Edifte verständigt und hievon das löbliche f. f. ftadt. deleg. Begirfs. gericht hier in Renntniß gefett.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Tarnopol, am 23. Juli 1866.

#### Edykt.

Nr. 8858. Przy c. k. sądzie obwodowym w Tarnopolu stosownie do wezwania c. k. sądu delegowanego mieskiego w Tarnopolu z dnia 30. czerwca 1866 do l. 1111 na zaspokojenie przez małoletnich dzieci Franciszka Richtera przeciw Anieli Kowalskiej na mocy wyroku z dnia 4. czerwca 1857 do l. 1111 wywalczonej sumy w kwocie 500 złr. m. k. w cwancygierach srebrnych wraz z odsetkami 5 proc. od dnia 29go listopada 1849, kosztami sadu w ilości 11 złr. 49 kr. m. k., kosztami egzekucyi w ilości 3 zlr. 45 kr. m. k., 11 złr. 37 kr. m. k., 21 zł. 86 kr. w. a., 4 zł. 2 kr. w. a., 9 zł. 96 kr. w. a. i 14 zł. 12 kr. w. a. odbędzie się publiczna przymusowa sprzedaż realności do pani Anieli Kowalskiej należącej, w Tarnopolu pod Nrem. 173 - 130 stary - 706 nowy położonej, w dwóch terminach, a to na dniu 4. października 1866 i 8. listopada 1866 za kazdym razem w godzinach przedobiadowych pod następującemi warunkami:

1. Za cenę wywołania tej realności przyjmuje się wartość szacunkowa sądownie sprawdzona w ilości 8687 zł. 55 kr. w. a. i wystawiona na sprzedaż realność w oznaczonych obu terminach

sprzeda się tylko nad lub też za wartość szacunkową

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10proc. ceny wywołania, t. j. kwotę 868 zł. 75½ kr. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub też w papierach publicznych kredytowych 5%towych wraz z kuponami jeszcze niezapadłcmi – liczac podług ostatniego kursu w Gazecie lwowskiej złożyć, które to wadyum najwiecej ofiarującemu do ceny kupna wliczone, drugim zaś licytantom natychmiast po odbytej sprzedaży zwróconem zostanie.

3. Akt oszacowania jako też wyciąg tabularny w registraturze tutejszego sadu lub też przy licytacyi przegladnać, o podatkach zaś w c. k. urzedzie podatkowym w Tarnopolu, zaś względem dłagów zaintabulowanych w księgach gruntowych miejskich wiadomość

powziąść można.

O czem się egzekutorowie do rak adwokata pana Dra. Kożmińskiego, egzekutka zaś. niewiadoma z miejsca zamieszkania pani Aniela Kowalska do rak kuratora ad actum mianowanego adwokata p. Dra. Schmilta ze substytucya p. Dra. Weissteina i za pomoca edyktów wierzyciele hypoteczni Leib Margulies w Tarnopolu, zgłoszeni spadkobiercy z testamentu i zarządca masy podtenczas zmarłego Majera Byka, t. j. niemiecko-izraelicka szkoła do rak dyrektora Michała Perla, zarządca z testamentu pan Aleksander Frühling i pan Salamon Langer c. k. prokuratoryi skarbu we Lwowie imieniem wys. skarbu, Mojzesz Zacharias w Stryja, Lipe Halpern w Stryju, pani Ksawera z Strzałkowskich Kowalska w Tarnopolu, w końcu zaś wszyscy ci wierzyciele, którzy później po wystawionym wyciągu tabularnym z daty Tarnopol 19. maja 1866 do tabuli weszli, albo którym rezolucya licytacyjna z jakichkolwiekbądź przyczyn przed terminem być doręczoną nie mogła, przez kuratora ad actum mianowanego adwokata p. Dra. Koźmińskiego ze substytucyą p. Dra. Delinowskiego przez stosowne edykta i c. k. sąd powiatowy mieski delegowany w Tarnopolu się uwiadamia.

Z c. k. sądu obwodowego.

Tarnopol, dnia 23. lipca 1866.

Lizitazione-Aundmachung. Mr. 29032 ex 1866. Bur Verpachtung der Bier- und Brannts weinpropinazion in den nachbenannten jur Reichstomaine Janow gehörigen Ortichuften des fur ben Staat reservirten Jaworower Guts: theiles Muzykowice auf die Dauer von drei Jahren, b. i. vom Iten Newember 1866 bis Ende Oftober 1869 wird eine öffentliche Lizitas zion bet ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Lemberg am 27. Ceptember 1866 in den gewöhnlichen Amtestunden abgehalten werden.

Das Pachtobjekt wird zuerft nach den einzelnen Sekzionen, und

| zwar:     |                                                                                                                                                     |                                    |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Sefzionen | Bestanbtheile                                                                                                                                       | Ausrufspreis<br>in<br>öster. Währ. |       |
| 0)        |                                                                                                                                                     | fI.                                | fr.   |
| 1.        | aus der Ortschaft Szkło (mit Ausschluß des zur Zivilbade:Anstalt abgegränzten Bezir: fes) mit dem einjährigen Pachtschillinge pr.                   | 924                                | 69    |
| H.        | aus den Ortschaften Muzyłowice Nationale<br>und Colonie, dann Czarnokońce, Tucza-<br>py, Zbadyn mit der Rolonie Kutten-<br>berg pr.                 | 1871                               | 8     |
| III.      | aus ben Ortschaften Ozomla, bann ber Kos<br>Ionie Schomlau, bann Nowosiółki und<br>Laszki mit                                                       | 1418                               | 90    |
| 1V.       | aus der Ortschaft Rzeczyczany und der Kos<br>Ionie Hartfeld pr                                                                                      | 680                                | 411/2 |
| V.        | aus den Ortschaften Modoszkowice mit der<br>Rolonie Kleindorf, Berdychow mit der<br>Rolonie Berdiehow, dann Podduby mit<br>der Rolonie Moosberg mit | 1114                               | 911/8 |
|           |                                                                                                                                                     |                                    |       |

hierauf in concreto fur alle funf Setzionen gufammen

mit bem Gesammtfietalpreise pr. . . . . . . . 6010 ft. - fr. österr. Währ, versteigert werden, wobei sich die Rammer die Bahl vorbehalt, ben Ausschlag bes einen ober des anderen Berpachtungs-Berfuches zu bestätigen ober zu verwerfen.

Mit biefer Bachtung ift bie Benutung ber vorhandenen Schantund Wirthshäuser, bann ber fogenannten Wirthshausgrundftude ver

Jeder Ligitagionsluftige hat 10 Pergent des entfallenden Aus-

rufspreises als Babium bei ber Lizitazien zu erlegen.

Die naheren Ligitagionsbedingniffe fonnen beim f. f. Ramerals Wirthschaftsamte in Janow und bei der f. f. Finang = Begirfs = Diref. gion in Lemberg eingesehen werden, auch werden dieselben vor Beginn der Ligitagion vorgelesen merden.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion.

Lemberg, am 21. August 1866.

### K. k. priv. Lemberg=Czernowik=Eisenbahn= gesellschaft.

(3) (1469)Kundmachung.

Bom Iten September ac. an bis auf Beiteres wird ju ben Bivil- und Militartarifen ber f. f. privileg. Lemberg - Czernowitz-Eisenbahn - Gesellschaft ein Bufchlag von 25% erhoben.

Wien, am 30. August 1866.

Der Verwaltungerath.